## NTO. 200.

## Vosener Intelligenz = 23 latt.

## Montag, den 22. August 1831.

Bekanntmachung. Die unbefonn= ten Erben bes Amtmanne Bingent 2Bonbedi aus Bielejewo Camterfchen Rreifes, melder in dem jur herrschaft Dobrojewo geborigen Balbe am 20. Sptbr. 1814 ge= tobtet vorgefunden murde, werden ad terminum ben 12. Januar 1832 vor dem Deputirten Land-Gerichte-Rath. Brudner in unform Inftructionszimmer bes Morgens um to Uhr vorgelaben, mit ber Bermarnung, boff, wenn fe fich por ober in dem Termine ober schriftlich oder mundlich melben und weitere Anweifung gemartigen, ber Radylaß als ein berentofes Gut bem Fiefus zugesprochen. werden wird.

Posen ben 27. Januar 1831.

Machdem über Loittalcitation. bas aus ben Gutern Driebig besteffende Bermogen bes hofrathe Christian Lebrecht Zauchnig mit ber Mittageffunde bes 20. September 1830 ber Concurs erbffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners, namentlich Die ihrem Aufenthalte nach unbekannten:

Obwieszczenie. Niewiadomi sukcessorowie po ekonomie Wincenty n. Woydeckim z Bieleiewa powiatu Szamotulskiego, który w lesie do dobr Dobroiewa należący, na dnin 20. Września 1814 zabitym znaleziony został, zapozywaią się ninieyszym na termin dnia 12. Stycznia 1832. przed deputowanym konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyjnéy zrana o godzinie 10, z tem zagrożeniem, że jeżeli się przed lub w terminie na piśmie albo osobiście niezgłosza, dalsze rozporządzenie nastąpi, i pozostałość iako bezdziedziczna Fiskusowi przysadzoną zostanie.

Poznań dnia 27. Stycznia 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Zapozew edyktality. Gdy nad maiarkiem W. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego z dobr Drzewiec się składaiącego z godziną południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspolnego dłużnika, mianowicie z miesca pobytu niewiadomi:

- a) Victoria geb. v. Zolzynska verebel. v. Gawlomska,
- b) Anna v. Jolypuska,
- c) Louise Conffantia b. Nostik = Drze= wieda,
- d) Rittmeifter Carl v. Muller,
- e) b. Barlineta,
- f) Gemeinschuldner Hofrath Christian Lebrecht Tauchnitz,

bierdurch öffentlich aufgefordert, in bem auf den 7. Ceptember b. 3. Bors mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath herrn Molfow ange= fetten peremterifchen Termin entweber in Person ober burch gesetzlich julaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, sich über Die Beibehaltung bes Interimscurators gu erflaren, fo wie ben Betrag und bie Art ibrer Forderungen umffandlich anguzei= gen, Die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Dri= ginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Bermar= nung, baß die im Termin ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unipruche nicht anmelbenben Glanbiger mit allen ihren Forberungen an die Maffe bes Gemein= ichuldnere ausgeschloffen, und ihnen bed= halb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Crediioren wird auferlegt werben.

Hiebei wird jeder Glanbiger angewiesen, zur fernern Wahrnehmung seiner Gerechtsame und seines Interesses bei dem Concureversahren am Orte des Gerichts entweder einen Justigkommissarius oder

- a) Wiktorya z Zolzyńskich Gawlowska.
- b) Anna Zolzyńska,
- c) Luiza Konstancya Nostiz Drzewiecka,
- d) Karol Mueller, Rotmistrz,
- e) Ur. Zarlińska i
- f) wspólny dłużnik Krystyan Leberecht Tauchnitz, Radzca Nadworny,

ninieyszem publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim naźnaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow się stawili, względem utrzymania tymczasowego kuratora się oświadczyli, oraz ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albo wiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostana wyłączeni i im w tev mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem bedzie.

Przytem wzywa się każdego witrzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w téy sprawie konkursowey w miescu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub ineinen andern zulässigen Bevollmächtigten, an den das Gericht sich halten kann, zu ernennen und mit gehöriger Bollmacht zu dem Akt legitimiren, widrigenfalls er bei den vorkdmmenden Deliberationen und abgefaßten Beschlüssen der übrigen Slänbiger nicht weiter zugezogen, wielemehr angenommen werden wird, daß er sich dem Beschlusse der übrigen Gläubiger, und den Berfügungen des Gerichts lediglich unterwirft.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen vershindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Justiz-Commissarien Salbach, Lauber, Mittelstädt und Douglas als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich eisnen zu erwählen und denselben mit Bollzmacht und Information zu versehen has ben werden.

Frauftadt ten 7. April 1837.

Konigl. Preug. Landgericht.

Subhastationsparent. Die im Dorfe Niederscheversdorff sub No. 28. belegene, den Johann Christoph Pagoldsschen Erben zugehörige Kutschners und Kretschmers-Nahrung, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 473 Athl. gewürsbigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber defentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 9. Nos dem der c. vor dem Herrn Landgerichissmath Molfow Morgens um 20 Uhr alls bier angesetzt. Besügsähigen Käusern

nego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sąd się trzymał, i tegoż plenipotencyą legitymacyjną zaopatrzył; inaczey bowient do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym niezostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Wierzycielom tym, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomości
zbywa UUr. K. S. Salbach, Lauber,
Mittelstaedt, i Douglas za pełnomocników się proponuie, z których iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć
mogą.

Wschowa, dnia 7. Kwietnia 183 v.

Krőlew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo zagrodnicze i gościnne w wsi Andrychowicach dolnych pod Nro. 28 położone, sukcessorom Jana Krysztofa Paetzold należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 473 tal. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień g. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Konsyliarzem

wird biefer Termin bierburch bekannt ges

Nebrigens sieht während ber Subhaffation und bis 4 Wochen vor dem Termire einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann in unserer Registratur eingeschen werden.

Fraustadt ben 25. Juli 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedok'adnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, się zostawia.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 25, Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Boiftal. Citation. Der zu Boja= nowo im Jahre 1777 geborne Carl Gott= lob Brutte, welcher feit 30 Jahren ab= wefend ift und von feinem Aufenthalte= Orte feit biefer Beit nichts mehr hat bo= ren laffen, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Gebnehmer, werben bierdurch offentlich porgeladen, fich bin= nen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 19. Mai 1832 por bem Deputirten Landgerichte = Rath Molfow in unferm Gerichte = Lofale anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich zu melben und bafelbft weitere Unweisung, im Ralle bes Musbleibens aber gu gewarti= gen, daß ber verschollene Carl Gottlob Brufte für todt erflart und deffen fammt= liches zurudgelaffenes Bermogen feinen nachften fich gemelbeten und legitimirten

Zapozew edyktalny. W Bojanowie w roku 1777. urodzony Karol Boguchwał Brukke, który od lat 30 iest nieprzytomny i o mieyscu swego pobytu od tegož czasu żadnéy niedal wiadomości, równie tegoż niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy a naydaley w terminie na dzień 1 9. Maia 1832 przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż zaginiony Karól Boguchwał Brukke za nieżyjącego uznany zostanie i tegoż cały pozostawiony maiatek iego

werden wird.

Frauftatt ben 1. Auguft 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

In bem Supe= L'diftalcitation. thekenbuche bes im Onefener Rreife belege= nen abelichen Gutes Weggorzewo cum att. fieben Rubr. III, No. 2. 5000 Mthlr. Dotalgelber ber Cunegunda v. Sfora= igewefa, Chogattin bes vorigen Gigenthus mere Joseph v. Rotoffowefi, auf ben Grund der eigenen Angabe beffelben ad Protocollum bom 3. October 1796 ex Decreto vom 22. Juli 1797 eingetra= gen, worüber in Folge Berfügung vom 9. December 1805 au 6. Januar 1806 für die Cunegunda v. Rofoffomsta geb. v. Cforzewsta ein Supothefen = Recogni= tionefebein nebft einer bidimirten Abfcbrift bee Unmeldunge Pretocolle vom 3. October 1796 ausgefertigt und am 28. Muguft 1806 ausgehandigt worben ift.

Auf den Antrag best jetigen Glaubi= gers biefer Dotalfumme werden alle bie= jenigen, welche an die in Rebe ftehende Sppothefenpoft und an bas barüber aus: gestellte beschriebene Schulb= und Soppo= thefen=Document ale Gigenthumer=, Cef= fienarien=, Pfand = oder fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche zu machen haben, borgeladen, in vem auf ben 30. Cep: tember bor bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Biebermann anftehen= Den Termine entweber in Perfon ober

Erben jugesprochen und ausgehandigt nayblizszym się zgłaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przyznanym i wydanym będzie.

Wschowa dnia 1. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W ksiedze hypoteczney szlacheckiey wsi Wegorzew z przynależytościami w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney, iest w Rubr. III. No. 2. summa posagowa 5000 talar, na rzecz Kunegundy Skoraszewskiey małżonki przeszłego właściciela Ur. Jozefa Rokosowskiego na mocy iego własnego do protokulu z d. 3. Października 1796. zeznania ex decreto zd. 22. Lipca 1797. zahypotekowana, na którą w skutek rozrządzenia z dnia 6. Stycznia 1806 dla Kunegundy z Skoraszewskich Rokosowskiey rekognicyine hypoteczne zaświadczenie z dnia 3. Października 1796. wygotowane i nadniu 28. Sierpnia 1806 wręczonem zostało.

Na domaganie się teraznieyszego wierzyciela rzeczoney summy posagowey, zapozywa się wszystkich tych którzyby do summy hypoteczney w mowie będącey, tudzież do hypotecznego wyżey opisanego na tęż summe zeznanego dokumentu, iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiąci papiery, mieć mniemaią pretensye, iżby się w terminie na dzień 30. Września r. b. przed Delegowanym Sędzia naszym Ziemiańskim Bie. durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Ansprüche nachzus weisen, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an dieses Document präcludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation dieses Documents verfahren werden wird.

Gnefen ben 9. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Woiktalvorladung. Auf dem, im Mogilnoer Kreise belegenen Gute Wiczwierezyn steht Rubr. II. No. 1 eine Protestation des Anton v. Azeszotarstiüber das, von diesem behauptete Eigenthumsrech auf die Hälfte dieses Guts, ex decreto vom 9. Februar 1799 'einsgetragen.

Mit diesem Eigenthumsanspruche sind jedoch die Erben des Anton v. Rzezvetarsti durch rechtsträftige Erkemtnisse abgewiesen, es kann aber die Loschung dieser Protestation nicht erfolgen, weil der darüber ausgesertigte Hypotheten: Recognitionsschein vom 10. März 1799, und des Annieldungsprotocolls vom 11. November 1796 verloren gegangen sind.

Auf ben Antrag bes Joseph v. Gulerance werden daher alle unbekannten Inhaber, beren Erben, Cessionarien, oder wer sonst in ihre Nechte getreten ist, bies mit aufgefordert, ihre Ansprüche an jene dermann w znaczonym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak że zamortyzacyą rzeczonego dokumentu postąpionem zostanie.

Gniezno d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Wiewierczyna w powiecie Mogilińskim położonych zapisana iest Rubr. H. Nr. 1. protestacya Antoniego Rzeszotarskiego względem roszczonego sobie prawa własności na połowę rzeczonych dobrek decreto z dnia 9. Lutego 1799.

Z temże prawem pretendowanem zostali wszelakoż sukcessorowie Antoniego Rzeszotarskiego prawomocnemi wyrokami oddaleni, wymazanie owey prestacyi z tey przyczyny iedanak nastąpić niemoże, ponieważ wykaz hypoteczny z daty 10. Marca 1799. wraz z protokólem zameldowania tey pretensyi z dnia 11. Listopada 1796, zaginęły.

Na wniosek więc Ur. Józefa Sulerzyckiego wzywamy wszystkich niewiadomych posiadaczów, ich sukcessorów, Cessyonaryuszów lub kto w ich prawa wstąpił, ninieyszem, aby Protestation innerhalb breier Monate geltend zu machen, spätestens aber in dem auf den 14. September c. vor dem Land-Gerichts Rath Biedermann Bormittags um 10 Uhr hieselbst anderaumsten Termine anzumelden, widrigenfalls ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die verloren gegangenen Urstunden für amortisiet erachtet und die Protestation im Syppothekenbuche gelöscht werden wird.

Gnefen ben 20. April 1831.

mniemane swe pretensye do rzeczonéy protestacyi w przeciągu trzech
miesięcy wykazali, naypoźniey zaś
na terminie dnia 14. Września r.
b. wyznaczonym przed deputowanym
W. Sędzią Biedermanu zrana o godzinie 10. w sądzie naszym się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie
względem ich prawa do rzeczoney
pretensyi wieczne im nałożonem będzie milczenie, i zaginione dokumenta hipoteczne zaamortyzowane i rzeczona protestacya z księgi hipoteczney wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 20. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Es wird hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiefige Salarien-Kassen-Assischent Ludwig Ferdinand Muller mit seiner Chefrau, Karoline Wilshelmine geb Zernst, vor Eingehung der She mittelst Schekontrakts vom 25. Juli d. I., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben. Gnesen den 27. Juli 1831.

Roniglich Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in der Kreisstadt Meseriz unter No. 86 geLegene, zur Arnold Philibert Lichtschen Concurs-Masse gehörige Wohnhaus nebst Garten in der Posener Borstadt, welche z canimen auf 809 Athle. 5 sgr. 8 pf. taxiet sind, auf den Antrag des Eurators diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 28. Oftober d. J. ansstehenden Termine der peremtorisch ist, verkauft werden; wozu wir Käuser einzaden. Die Tare und die Kausbedin-

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 86 leżące, niemnie o ogród w przedmieściu Poznańskim położony, do massy konkursowe Arnolda Philiberta Licht należące i sądownie na 809 tal. 5 sgr. 8 fen. ocenione, będą na wniosek Kuratora w terminie na dzień 28. Października r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięce daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ni-

eingesehen werben.

Mejerig ben II. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Das zu Kurnif, Dublikandum. sul Mro. 88 belegene, ben Simon und Anna Kwintkiewiczschen Cheleuten zuge= horige und auf 240 Riblr. 15 Ggr. ge= richtlich abgeschätte Grundftud foll auf ben Antrag eines Glaubigers, im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Pofen bf= fentlich an ben Meiftbietenben berfauft werden. Siegu haben wir einen peremtorifchen Termin auf ben 7 ten Dfto= ber 1831, Bormittage um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anberaunt, zu welchem wir befitfabige Raufluftige bier= burch vorladen. Geder Licitant hat eine Caution von 50 Rthlr. niederzulegen.

Bnin, den 12. Juli 1831.

Ronigh Preug. Friedensgericht.

gungen fonnen in unferer Regiffratur nieyszem. Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przevrzeć można.

> Międzyrzecz d. 11. Lipca 1831. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Nieruchomość w Kurniku pod No. 88. položona, do malżonków Szymona i Anny Kwintkiewiczów należąca na 240 tal. 15 sgr. sadownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego z polecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu, sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 7. Października r. b. zrana o godzinie gtéy w sądownictwie naszem, na który prawo i ochotę kupna maiących: ninieyszém wzywamy. Każdy Reytant kaucyą 50 tal. złożyć winień,

Bnin d. 12. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Pokejo.

Mechte f. havanna : Eigarren und andere Gorten von Rauch: und Schnupf-Tabak find zu billigen Preisen zu haben in Ro. 94. am Markte.

Carl Friedrich Baumann.

Geffern Rachmittag gwijchen 2 und 3 Uhr ift auf bem Bege bom Raufmann Bupaneti bie nach ber Wilhelmeffrage in ben Gafthof jum ,,goldnen Baum" eine Gelbborfe verloren gegangen, worin fich 2 boppelte Louisd'or, 5 einfache Frb'or, 13 Thaler Itel und I Thaler in verschiedenen Mungforten befanden. - Dem Finder wird bei Abgabe in ber biefigen Dber-Poff-Umte-Unnahme-Expedition eine Belohnung von I Frb'or zugefichert. Pofen ben 18. Augnft 1831.